# Amtsblatt Lemberger Beitung.

Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

Juni 1863.

16. Czerwca 1863.

# Kundmachung.

Mro. 5927. Bei der am 1. Juni d. J. stattgehabten 381te und 382te Berlojung der alten Staatsschuld find die Serien Nro. 3

und 132 gezogen worden.

Die Serie Nr. 3 enthält Banko-Obligazionen im ursprünglichen Binfenfuße von 5%, u. z. von Mro. 1.952 bis einschließig Mro. 3.098 mit tem Gesammtkapitalsbetrage von 1.000.369 fl. 30 fr., ferner die nachträglich eingereichten nied. österr. ständichen Domestifal=Obliga= zionen im ursprünglichen Zinsensuße von 4% von Mro. 1.122 bis einschließig Dro. 1.132 im Gesammtkapitalsbetrage von 47.000 fi.

Die Gerie Mro. 132 enthält Banko = Obligazionen im ursprug= lichen Zinsenfuße von 4% u. z. von Nro. 37.832 bis einschließig Nro. 41.915 im Gesammtfapitalsbetrage von 1.255.689 fl. 401/2, fr., ferner die nachträglich eingereihten farntnerifch = ständischen Domeftikal= Obligazionen im ursprünglichen Zinsensuße von 4%, von Nro. 1.163

bis 1.341 im Kapitalsbetrage von 140.833 fl. 40 fr.

Diese Chligazionen werden nach ben Bestimmungen bes a. h. Patentes vom 21. März 1818 auf den ursprünglichen Zinsensuß erhöht und insofern dieser 5% K. M. erreicht, nach dem mit der Kund-machung des Finanzministeriums vom 26. Oftober 1858 Zahl 5286 (B. B. B. Dro. 190) veröffentlichten Umftaltungemagftabe in 5% auf öfterr. Bahr. lautende Staatsschuldverschreibungen umgewechselt.

Für jene Obligazionen, welche in Folge der Verlosung zur ur= sprünglichen aber 5% nicht erreichenden Berginfung gelangen, werden auf Berlangen ber Parthel nach Maggabe ber, in ber erwähnten Rundmachung enthaltenen Bestimmungen, 5% auf öfterr. Währ. lautende Obligazionen erfolgt.

Bom f. f. galiz. Statthalterei-Prafibium. Lemberg, am 10. Juni 1863.

Offerten-Ligitazions-Unfundigung.

Mro. 10866. Am 30. Juni 1863 9 Uhr Bormittags wird bei ber Czernowitzer f. f. Finang = Bezirfs = Direfzion die Eröffnung der Offerten jum Erfauf von 600 Zentner falzionirter Solzpotasche ftatt-

Die Uebergabe biefer Potafche geschieht in ben Magazinen gu Solka und Fürstenthal, das erstandene Quantum ift binnen 30 Tagen

nach ber Bestätigung ju bezahlen und ju übernehmen.

Die Offerten find mit bem Babium a 1 fl. oft. 2B. per Bentr. im Baaren ober in Staatspapieren nach bem Rurse zu belegen, und find hieramts bis langstens 29. Inni 1863 6 Uhr Abends ju überreichen, indem fpater überreichte Offerte nicht mehr berüchsichtigt werben.

Die Offerte muß die Erklärung, daß sich Offerent allen Lizi= tazion8=Bedingnißen unterziehe, enthalten, mit dem befagten Angelde belegt fein, und es ift barin ber für einen netto Wiener = Zentner an= gebothene Betrag, wornach der Raufbetrag für bas gange zu erkau-fende Quantum berechnet werben foll, in Biffern ale auch in Buchftaben auszudrücken.

Die sonftigen Ligitagions-Bedingniffe konnen bei ber Czernowitzer

f. f. Finang=Begirts-Direfgion eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang-Bezirke-Direkzion. Czernowitz, am 5. Juni 1863.

#### Ogłoszenie licytacyi ofertowej.

Nr. 10866. Dnia 30. czerwca 1863 o godziaie 9ej przed południem odbedzie się w c. k. obwodowej dyrekcyi finansów w Czerniowcach otworzenie ofert dotyczących zakupna 600 cetnarów kalcyonowanego potażu drzewnego.

Oddanie tego potażu nastąpi w magazynach w Solce i Für-stentalu. Zakupioną ilość potrzeba w przeciągu 30 dni od po-

twierdzenia licytacyi, zapłacić i zabrać.

W ofertach należy załączyć wadyum po 1 zł. w. a. od cetnara w gotówce lub w papierach państwa, licząc takowe według

kursu bieżącego.

Oferty maja być najdalej do dnia 29. czerwca 1863 do godziny 6ej wieczorem podane, gdyż pożniej podane oferty uwzglę-

dnione nie beda.

Każda oferta musi zawierać oświadczenie, że podający takową podaje się wszystkim warunkom licytacyi, tudzież musi być zaopatrzona w wyżwymieniony zadatek, i należy w niej kwote ofiarowana za jeden netto wiedeński cetnar, według czego ma być obliczona cała kwota należytości za cała zakupiona ilość, wyrazić tak w liczbach jakoteż i słowami.

Reszte warunków licytacyi można przejrzeć w c. k. obwodo-

wej dyrekcyi finansów w Czerniowcach.

Z c. k. obwodowej dyrekcyi finansów.

Czerniowce, dnia 5. czerwca 1863.

## Obwieszczenie.

Nr. 5927. Dnia 1. czerwca r. b. odbyło sie 381. i 382. losowanie dawniejszego długu państwa i wyciągnieto serve nr. 3 i nr. 132.

Serya nr. 3. zawiera obligacye bankowe z pierwotną stopą procentowa po 5%, a mianowice od nr. 1952 az włacznie do nr. 3098 z ogólna kwota kapitału 1.000.369 zł. 30 kr., tudzież wcielone, pożniej domestykalne obligacye nizszo - austryackich stanów z pierwotną stopą procentową po 4% od nr. 1.122 az włącznie do nr. 1.132 z ogólną kwotą kapitału 47.000 zł.

Seria nr. 132 zawiera obligacye bankowe z pierwotną stopą procentowa po 4%, a mianowicie od nr. 37.832 az włącznie do nr. 41.915 z ogólna suma kapitału 1.255.689 zł. 401/2 kr., jako też wcielone poźniej obligacye domestykalne stanów karynckich z pierwotną stopą procentową po 4% od nr. 1.163 az do 1.341 z suma

kapitału 140.833 zł. 40 kr.

Według postanowień najwyż, patentu z dnia 21. marca 1818 podniesione zostana te obligacye do pierwotnej stopy procentowej, a o ile ta stopa osiągnie 5% m. k., wymienioną zostanie według owej, obwieszczeniem ministerstwa finansów z dnia 26. października 1858 l. 5286 (Dziennik ustaw państwa nr. 190) ogłoszonej skali przeistoczenia, na 5% na austryacką walutę opiewające obligacye długu państwa.

Za te obligacye, które w skutek wylosowania przechodza do pierwotnego, jednak 5% niedosięgającego oprocentowania, wydane zostaną na życzenie stron w miarę postanowień zawartych w po-wyż pomienionem obwieszczeniu, 5% na austryacką walutę opiewa-

jace obligacye.

Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 10. czerwca 1863.

(983)

#### Rundmachung.

**(2)** 

Mro. 4037. Bom f. f. Kreis= als Sandelsgerichte in Przemyst wird hiemit bekannt gegeben, daß zur Beröffentlichung ber in dem §. 13 bes Sandelsgesethuches vorgeschriebenen Befanntmachung ber nach dem Iten Juli 1863 zu erfolgenden Eintragungen in das Hans delstegister die Lemberger Zeitung und der in Wien erscheinende Zens tral-Anzeiger für Sandel und Gewerbe gewählt worden find.

Przemyśl. am 5. Juni 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4037. C. k. sad obwodowy jako sad handlowy w Przemyślu podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż do ogłoszenia zawiadomienia §. 13 ustaw handlowych przepisanego o wpisaniu do rejestrów handlowych po 1. lipcu 1863 nastąpić mającym Gazeta Lwowska tudzież i dziennik wiedeński tak zwany "Central-Anzeiger" przeznaczone zostały.

Przemyśl, dnia 5. czerwca 1863.

#### Обващенке.

Ч. 4037. Ц. к. сбат окрвжный шко сбат торгокальный въ Перемышан подав семъ до общои въдомости, же до обголошена обкъщена §. 13. книги законовъ торговельныхъ по 1мъ Липци 1863 наствиити мающимъ – Газета Льковска и часопись въденьска такъ зовима "Централь - Анценберь" призначени зостали.

Перемышль. дим 5. Черкцм 1863.

(975)Оввашенке.

Ч. 530. Къ цели обсаженья местця оучительского помощника при головной школж въ Сокали съ ежерочною платежью 126 вол. австр. кал. обнародоважеся совежгательство съ речинцемъ до 1. (13.) Серпня 1863 г.

Оубжгатели имжють высказати оуспособленье принаимжи на тривімавного оучителм и докладнов знаньв изыковъ реско и польского въ беседе и письме, такъ и газыка немецкого.

Отъ консисторіи.

Перемышль, диж 28. Маж (9. Червця) 1863.

(919)Rundmachung

(2)

ber f. f. Finang = Landes = Direkzion. Nro. 15351. Mit Bezug auf die hierortige Kundmachung vom 21. Janner 1861 3. 44826 ex 1860, betreffend die Errichtung von Mauthstagionen an ber neuausgebauten Strede ber Sambor - Turkaer ungarischen Aerarial.= Hauptstrasse wird zur allgemeinen Kenntniß ge= bracht, daß die barin ad 1) mit Mtaki einem Wirthshause von Sianki

bezeichnete, an ber Granze gegen Ungarn errichtete Merarial = Mauth= stagion von jest an, die Benennung Sianki nach bem Ramen ber Ort= schaft, in deren Territorium der Mauthschranken sich befindet, führen wird.

Lemberg, am 26. Mai 1863.

#### Obwieszczenie

c. k. krajowej dyrekcyi finansów.

Nr. 15351. Odnośnie do obwieszczenia tutejszego z dnia 21. stycznia 1861 pod 1. 44826 z roku 1860, dotyczącego ustanowienia stacyi rogatkowych na nowo zbudowanej przestrzeni pomiędzy Samborem a Turka na wegierskim skarbowym głównym gościńcu, podaje się do publicznej wiadomości, że oznaczona tamże pod 1) nazwą Młaki, karczmy należącej do Sianek, stacya rogatkowa skarbowa na granicy od Wegier. odtad bedzie nosiła nazwe Sianki, według nazwiska wsi, na której gruncie rzeczona rogatka się znajduje.

Lwów, dnia 26. maja 1863.

(980)Kundmachung

ber f. f. Finang-Landes-Direkzion, betreffend die Regulirung der Bemauthung der so genannten Warschauer von Betzec nach Lemberg führenden Aerarial=Hauptstrasse mit 1. November 1863.

Mro. 16996. Zu Folge Erlasses des hohen f. f. Finanz = Mi= nisteriums vom 21. Mai 1863 3. 25013-579 werden zur Erzielung einer geregelten Bemautung ber fogenannten Warschauer von Beizec nach Lemberg führenden Aerarial-Sauptstraffe vom 1. November 1863 angefangen, folgende Aerarial-Mauthstagionen bestehen, und zwar :

1. in Betzec zur Einhebung

der Wegmauth für drei Meilen und

ber Brudenmauth nach der 1. Tarifeflaffe für die 14 Rlafter lange Brude Mr. 90 bei Swiecie mit Auflaffung bes bisher in Lubycza eigentlich Mosty mate bestehenden Wegmauthschrankens.

2. In Rawa ruska zur Ginhebung wie bis jest

der Wegmauth für zwei Meilen, und

b) ber Brudenmauth nach ber 1. Tarifetlaffe für die 132/3 Rlafter lange Brücke Mr. 58 bei Byszków.

3. In Kamionka wołoska rücksichtlich in deren Attinenz Horajec zur Einhebung ber Wegmauth für zwei Meilen.

4. In Wola wysocka zur Einhebung der Wegmauth wie bis

jest für zwei Meilen, und

5. In Doroszów wielki zur Girhebung ber Wegmauth für zwei Meilen mit Auflassung bes bisher in Kulikow bestehenden Wegmauth=

Dies wird zur allgemeinen Kenntniß mit bem Beifate gebracht, daß die Einhebung der Mauthgebühren bei den angeführten neu errichteten Aerarial = Mauthstazionen mit 1ten November 1863 beginnen merde.

Lemberg, den 6. Juni 1863.

#### Obwieszczenie

c. k. krajowej dyrekcyi finansów dotyczące urcgulowania opłaty myta drogowego na tak zwanym Warszawskim, z Bełzca do Lwowa prowadzącym głównym gościńcu skarbowym, począwszy od dnia 1. listopada 1863.

Nr. 16996. W skutku rozporządzenia wysokiego c. k. Ministerstwa finansów z dnia 21. maja 1863, do l. 25013 - 579 będa celem uregulowania myta drogowego na tak zwanym Warszawskim z Bełzca do Lwowa prowadzącym głównym gościńcu skarbowym od dnia 1. listopada 1863 począwszy, następujące stacye poboru myta drogowego, ustanowione, mianowicie:

1. W Bełzeu dla poboru:

a) Myta drogowego za przestrzeń mil trzech

b) Myta mostowego pierwszoklasowego według taryfy obowiązującej za most długości 14 sążni nr. 90 pod Swieciem. Przyczem znosi się zarazem istniejąca dotychczas w Lubyczy, właściwie w Mostach małych rogatka drogowa.

2. W Rawie ruskiej do poboru jak dotychczas: a) Myta drogowego za przestrzeń mil dwóch i

b) myta mostowego pierwszoklasowego wedle taryfy obowiązujacej za most długości 132 3 sażni Nr. 58 pod Byszkowem.

3. W Kamionce wołoskiej, właściwie w przynależnej tamże wsi Horajec, do poboru myta drogowego za przestrzeń mil dwóch.

4. W Woli wysockiej do poboru myta drogowego jak dotychczas za przestrzeń mil dwóch.

5. W Doroszowie wielkim do poboru myta drogowego za przestrzeń mil dwóch, przyczem znosi się zarazem istniejąca potąd rogatka w Kulikowie.

Co podaje się niniejszem do wiadomości publicznej z tym dodatkiem, że pobór myta drogowego na pomienionych nowo ustanowionych skarbowych stacyach poboru myta, rozpocznie się z dniem 1. listopada 1863.

Lwów, dnia 6. czerwca 1863.

(961)Rundmachung.

Mro. 4202. Bur Verpachtung ber, ber Stadt Krosno gehöris gen Gefälle für die Zeitperiode vom 1. November 1863 bis dahin 1866 wird die Versteigerung, und zwar:

1. für bie ftadtische Brantwein- und Bierpropinagion mit bem Bie

kalpreise jährlicher 5277 fl. 17 fr. oft. W. am 20. Juli b. I., und 2. für das städtische Markt= und Standgeld mit dem Fistal preise jahrlicher 515 fl. 18 fr. oft. B. am 21. Juli d. J. in M Krosnoer Magistrats-Kanzlei in den gewöhnlichen Amtestunden vorge nommen werden.

Unternehmungsluftige merden aufgefordert, fich bei diefen Bet steigerungsverhandlungen mit dem 10%tigen Babium versehen, eing finden, zugleich wird bemerft, daß die Ligitagionsbedingniffe bei bei Magistrate ber Stadt Krosno eingesehen werden können.

R. f. Rreisbehörde.

Sanok, ben 28. Mai 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4202. Dla wydzierzawienia do miasta Krosna należac<sup>yell</sup> dochodów na czas od 1. listopada 1863 aż do ostatniego paździer<sup>nik</sup> 1866 roku odbędzie się licytacya w następujących terminach, t. F

1. Na propinacyc miejska piwa i wódki z cena fiskalna rocz

nych 5277 zł. 17 cent. w. a. dnia 20. lipca b. r.

2. na miejskie targowe i placowe z cena fiskalna rocznych 515 zł. 18 cent. w. a. dnia 21. lipca b. r. w magistratualnej kar celaryi podczas zwykłych urzędowych godzin.

Wzywa się przeto przedsiębiorców, aby się do tej licytacył zaopatrzeni w 10%towe wadyum zgłosili. czyniąc uwagę. że warunki tej licytacyi w Magistracie Krośnieńskim mogą być po-

C. k. władza obwodowa.

W Sanoku, dnia 28. maja 1863.

(965)G dift.

Dr. 5329. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte wird hiemit tund gemacht, daß zur Befriedigung ber, bem Leo Baginski schuldigen Forderung von 250 Duf. sammt 5% Binfen vom 1. Janner. 1855. ber bereite mit 11 fl. zuerkannten Gerichtskosten und ber mit 7 fl. 17 fr. und 5 fl. 12 fr. oft. 2B., jo wie ber gegenwärtigen mit 31 fl. 94 fr. oft. B. zugesprochenen Exefuzionsfosten, die erekutive Feilbiesthung der, dem Zacharias Besen eingenthumlichen Salfte ber in Stanisławów sub Mro. 45 St. befindlichen Realität bei biefem f. f. Rreisgerichte in zwei Terminen, u. zw. am 17. Juli 1863 und 18. Muguft 1863, jedesmal um 10 Uhr Bormittags berart abgehalten werden, daß in diesen zwei Feilbiethungsterminen die Realitätshälfte nicht unter dem Schätzungswerthe, nämlich der Summen pr. 4927 pl. 971/2 fr. oft. 28. verkauft werden wird. Das Badium wird mit 493 fl. öft. 28. festgestellt.

Der Schätzungsakt wie auch die weiteren Lizitazionsbedingungen können in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen ober in

Abschrift erhoben werden.

Bon dieser Lizitazion werden alle jene Gläubiger, denen ber gegenwärtige Befcheid aus mas immer fur einem Grunde vor bem Feilbiethungstermine nicht augestellt werben fonnte, ober die nach ber Ausstellung bes Tabularertraftes mit ihren Forderungen in die Stadttafel an die Gewähr gelangt find, mittelft Gbift und bes in ber Perfon bes Abvofaten Eminowicz mit Cubstituirung bes Abvofaten Maciejowski bestellten Kurators verständigt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanisławów, am 26. Mai 1863.

#### Edykt.

Nr. 5329. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, iż na zaspokojenie p. Leonowi Bagińskiemu należacej sie pretensyi 250 dukatów z procentami 5 od sta od 1. stycznia 1855, kosztami sądowemi 11 złr., 7 złr. 17 kr., 5 złr. 12 kr. wal, austr., jako i teraźniejszych kosztów egzekucyjnych 31 złr. 94 kr. wal. austr.. egzekucyjna licytacya połowy realności pod nrm. 45 w Stanisławowie w rynku położonej, Zacharyasza Besen własnej, w tutejszym c. k. sądzie w dwóch terminach, a to 17go lipca 1863 i 18go sierpnia 1863. každą razą o godzinie 10. przed południem w ten sposób odbędzie się, że w tych dwóch terminach licytacyjnych połowa tej realności nie niżej szacunkowej wartości, t. j. sumy 4927 zlr. 971, kr. wal. austr. sprzedaną zostanię. — Jako wadyum stanowi się kwota 493 złr. wal. austr.

Akt szacunkowy, wyciąg tabularny jako też dalsze warunki licytacyjne, można w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć lub

w odpisie podnieść.

O tej licytacyi zawiadamia się niniejszym edyktem, jako też przez kuratora w osobie adwokata p. Eminowicza z substytucya p. adwokata Maciejowskiego wszystkich tych wierzycieli, którymby niniejsza uchwała z jakiegokolwiek badź powodu przed terminem licytacyi doreczona być nie mogła, lub którzy po wystawieniu wyciągu tabularnego prawo hypoteki swoich pretensyi w tabuli miej-skiej uzyskali. Z c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 26. maja 1863.

(982)Edykt.

Nr. 4377. C. k. sad obwodowy w Przemyślu oznajmia odnośnie do numerów Gazety Lwowskiej 103., 104. i 105., że w Edykcie w takowych zawartym z dnia 15. kwietnia 1863 liczby 2451 pomyłka w nazwisku pozywającej zaszła, albowiem taż nie Sławikowska lecz Sławikowa się nazywa.

Przemyśl, dnia 20. maja 1863.

(970) Rundmachung.

Mr. 19267. Bur Gicherstellung ber Lieferung ber Dedftofferforberniffe auf der Brzeganer Berbindungs-, dann der Karpathen-Sauptfrage im Stanislaner Strafenbaubezirke gleichnamigen Rreifes fur bas Sahr 1864 wird hiemt die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und zwar: Auf der Brzeganer Berbindungestraße in 2318 Pris-

men im Fistalpreise von . . . . . . . 7687 fl. 16 fr. auf ber Karpathen-Sauptstraße in 1080 Prismen im

Zusammen von 10005 fl. 66 fr.

oftere. Währ.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der 5. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Df= fertsbedingnisse konnen bei der Stanislauer f. f. Rreisbehörde oder dem bortigen Strafenbaubezirke eingesehen merben.

Unternehmungeluftige werden biemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Offerte langstens bis jum 8. Juli 1. 3. bei ber

genannten Rreisbehörde zu überreichen.

Die nach dem obigen Termine überreichten ober vorschriftswidrig ausgefertigten Offerte merden nicht berückfichtiget.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Von der galiz. f. f. Statthalterei.

Lemberg. am 6. Juni 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 19267. Celem zabezpieczenia dostawy materyału kamiennego do Brzeżańskiego łączącego, potem do Karpackiego głównego gościńca w Stanisławowskim powiecie dla budowy gościńców, obwodu tegoż samego, na rok 1864. rozpisuje się niniejszem pertraktaeva za pomoca ofert.

Odnośne potrzeby są następujące:

Na Brzeżańskim gościńcu łaczącym 2318 pryzm

. . . . . . . . 7687 złr. 16 kr. w cenie fiskalnej . . . . . na Karpackim gościńcu głównym 1080 pryzm w ce-

Bazem 10005 złr. 66 kr.

wal. austr.

Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki ofert, mogą być przejrzane w Stanisławowskiej c. k. władzy obwodowej, lub w tamtejszym powiecie dla budowy gościńców

Mających chęć przedsiębiorców zaprasza się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia

8. lipca b. r. do pomienionej c. k. władzy obwodowej. Oferty, wniesione po upływie powyższego terminu, lub nie

sporządzone podług przepisów, nie będą uwzględnione.

Co niniejszem do publicznej wiadomości się podaje.

Z c. k. galie. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 6. czerwca 1863.

(971)Rundmachung.

Dro. 19272. Bur Sicherstellung ber Deckstofflieferung (Erzeugung, Zufuhr, Zerschläglung und Schlichtung) auf ber Brzezaner Berbindungestraffe im Brzezaner Straffenbaubezirke für das Jahr 1864 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und zwar:

A. Im Brzeganer Rreife.

Auf der Brzeganer Berbindungsftraffe zusammen in 4380 Prismen im Fiskalpreise von . . . . . 16573 fl. 55 fr.

B. Im Zloczower Kreise.

Auf berselben Straffe in 300 Prismen mit bem Fis-

öfterr. Währung.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertsbebingniffe fonnen bei der betreffenden Rreisbehorde oder bem Brzeganer Straffenbaubezirfe eingesehen werben.

Unternehmungelustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10%ti= gem Babium belegten Offerte langftens bis jum 6. Juli 1863 bei ber

betreffenden Rreisbehörde zu überreichen.

Die nach bem obigen Termine überreichten oder vorschriftswi=

brig ausgefertigten Offerten werden nicht berücksichigt. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Von der galizischen f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 1. Juni 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 19272. Celem zabezpieczenia dostawy materyału kamiennego (produkowania, dowozu, rozbijania i szlichtowania) na Brzezańskim gościńcu łączącym, w Brzeżańskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1864, rozpisuje się niniejszem pertraktacya za

Potrzeby są następujące:

A. W Brzeżańskim obwodzie.

Na Brzeżańskim gościńcu łączącym 4380 pryzm w  B. W Złoczowskim obwodzie.

Na tymże samym gościńcu 300 pryzm w cenie fis-

wal. austr. Inne ogólne i szczegółowe, mianowicie owe, tutejszego rozporządzeniem z dnia 13. ezerwca 1856 r. do l. 23821 obwieszczone warunki ofert, mogą być przejrzane w dotyczącej c. k. władzy

obwodowej lub w Brzeżańskim powiecie dla budowy gościńców. Mających chęć przedsiębiorców wzywa się ninejszem, ażeby swoje w 10% towe wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 6. lipca 1863 r. do dotyczącej c. k. władzy obwodowej.

Podane po upływie powyższego terminu lub niesporządzone

podług przepisów oferty nie będą uwzględnione.

Co niniejszem podaje się do publicznej wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 1. czerwca 1863.

© dift.

Mro. 21555. Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte wird dem Johann Ilkowski mittelft gegenwartigen Goiftes befannt gemacht, es habe wider ihn Juda Fener ein Gesuch sub praes. 27. Mat 1863 3. 21555 um Zahlungeauflage der Wechselsumme pr. 500 fl. oft. 28. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Zahlungs= auflage unterm 3. Juni 1863 3. 21555 bewilliget wurde. Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ist, so hat

bas f. f. Landes: als Handelsgericht zu dessen Bertretung und auf seine Gefahr und Roften ben hiefigen Advokaten Dr. Roinski mit Substituirung des Abvokaten Dr. Rechen als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschrie=

benen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäpigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstebenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Wom f. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 3. Juni 1863.

(968)Kundmachung.

Mro. 223. Bur Gicherstellung bes für bie bem Landes-General-Rommando in Udine unterstehenden Verpflege = Magazine zum Aus= langen bis Ende April 1864 erforderlichen Bedarfs von 260 Zentner Rummel, werden in Folge hohen Rriegsministerial = Reftripts = Abthei= lung 12 Bahl 1455 vom 31. Mai I. J. beim hierortigen Landes-General=Rommando Lieferungs=Offerte angenommen werden.

Diese Offerte worüber bas hohe Kriege = Ministerium sich die Entscheidung vorbehalt, muffen mit bem für bas zu liefern angetragene Quantum entsprechenden 10% Badium, welches beim Landes-General = Kommando ober einem Berpflegs - Magazin erlegt werden fann, belegt fein, und langftens bis 20. (3manzigften) August I. J. direfte hieher eingereicht werden.

Das Offert hat bas abzuliefernde Quantum, ben Preis, bie Ablieferungestazion und ben Abstellungstermin genau und deutlich ausgedruckt, dann auf der Außenseite des Kouverts die Bezeichnung :

"Kummel-Lieferung &-Dffert" zu enthalten. Die Einlieferung des obig ausgebothenen Kummel = Duantums wird in zwei Parthien mit 100 Bentner Mitte Oftober und 160 Bentner Ende November I. 3. sttattzufinden haben, wobei es jedoch ben Offerenten freigestellt bleibt, das ganze Quantum auf einmal und auch früher, und zwar: entweder in das Verpstegs = Magazin zu Leihach oder Triest ober aber in eines ber im hierlandigen Generalate gelegenen Berpflege = Magazine abzustellen, worüber fich im Offerte deutlich auszusprechen sein wird.

Der abzuliefernde Kümmel muß von gesunder aromatischer Quas-lität und derart rein sein, daß solcher bei der Probereiterung nicht mehr als drei Vollmaßprozente an Unreinigkeits = Absall wahrnehmen

lasse.

Unfauzionirte und überhaupt folche Offerie, welche den vorftehenden Bedingniffen nicht entsprechen, werden unberücksichtigt bleiben.

Unternehmungeluftige werden zur Theilnahme an biefer Liefe= rung hiemit aufgefordert.

Vom f. f. Landes = General = Rommando für Galizien und die Bukowina.

Lemberg, am 6. Juni 1863.

© dift.

Mro. 3822. Bom Samborer f. f. Kreis = als Sanbelsgerichte wird befannt gegeben, daß Sender Margulies, Sandelsmann in Staremiasto, um Amortisazion bes in Berluft gerathenen, vom Berl Entner afzeptirten Wechsels de dato Fulsztyn am 15. Janner 1863 gablbar 3 Monate a dato in Sambor über 125 fl. oft. 2B. hiergerichts eingeschritten ift.

Es ergeht hiemit an den Inhaber biefes Wechfels bie Aufforde= rung, diesen Wechsel binnen 45 Tagen, vom Tage ber erften Ginschal= tung dieses Ediftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung an ge= rechnet, diesem Gerichte um so gewisser vorzulegen, widrigenfalls biefer

Wechsel als unwirksam erklärt werden wird. Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 13. Mai 1863.

G b i t t. (985)

Mro. 324. Bom f. f. Kreisgerichte zu Przemysl wird hiemit fundgemacht, daß im weiteren Exefuzionswege des vom f. f. galizi= ichen Landes-Militargerichte gefällten rechtefraftigen Urtheils vom 19. Oftober 1860 3. 5454 bei nachgewiesenem erften und zweiten Grefuzionsgrade zur Bereinbringung ber vom Grn. Aristide Doret wiber Berrn Karl Marno von Eichenhorst erfiegten Summe von 6216 fi. öft. Bahr. fammt 4% Intereffen vom 29. Marz 1857, Gerichtefoften 13 fl. 51 fr. öft. B., Erefuzionstoften pr. 6 fl. öft. B. und 6 fl., dann 347 fl. 77 fr. öft. B., die vom f. f. galizischen Landes-Militargerichte mit dem Beschluße vom 5ten September 1862 3ahl 4463 bewilligte erefutive Feilbiethung ber im Sanoker Rreise liegenden Guter Solinka. Rostoki, Balnica, Maniów und Szczerbanówka bei diefem f. f. Kreisgerichte abgehalten werden wird.

Die Lizitazionsbedingungen bem vollen Inhalte nach fonnen bet

Gericht eingesehen werden:

1) Bu biefer Feilbiethung werden drei Termine, und zwar auf den 6. Juli, 3. August und 7. September 1863 jedesmal um 10 Uhr Vormittage mit dem festgeset, daß an denselben biese Guter nicht unter bem Schähungs- und Ausrusswerthe von 47218 fl. 77 fr. oft. Währ, verkauft werden.

2) Die Güter Solinka, Rostoki, Balnica, Maniów und Szczerbandwka im Sanoker Kreife werden per Paufch und Bogen mit Ausschluß der bereits zugewiesenen und abgeschriebenen Grundentlastunge= Entschädigung auf Grund gerichtlicher Schätzung und ben Ausrufe-

preis von 47218 fl. 77 fr. öft. B. verkauft werden.

3) Jeder Raufluftige ift verpflichtet, vor Beginn der Lizitazion Das Badium im runden Betrage von 4700 fl. oft. 2B. entweder im Baaren, in galizischen Sparkassebucheln oder in galiz. ständischen Rreditepfandbriefen sammt Rupons und Talons, und zwar nach dem in der Lemberger Amtszeitung eingeschalteten Kurse, welcher den Nomi=

nalwerth nicht übersteigen barf, zu Sanden ber Rommiffton zu erlegen. 4. Den Rauflustigen steht frei bas Inventar, ben Schäpungeaft und ben landtäflichen Auszug ber zu veräußernden Guter in ber hiergerichtlichen Registratur einzusehen oder in Abschrift zu beheben.

Przemyśl, am 1. April 1863.

#### Edykt.

Nr. 324. C. k. sąd obwodowy w Przemyśla podaje niniej-szem do wiadomości publicznej, że w drodze dalszej egzekucyi prawomocnego wyroku, c. k. galicyjskiego sadu krajowego wojskowego z dnia 19. października 1860 l. 5454 po wykazaniu pierwszego i drugicgo stopnia egzekucyi celem zaspokojenia wygranej przez Aristida Doret przeciw Karolowi Marno de Eichenhorst sumy 6216 zł. wal. austr. z procentami po 4% od dnia 29. marca 1857, kosztów sadowych w kwocie 13 zł. 51 cent. w. a. i egzekucyjnych w kwotach 6 zł., 6 zł. dalej 347 zł. 77 c. w. a. dozwolona uchwałą c. k. galicyjskiego wojskowego sadu krajowego z dnia 5. września 1862 l. 4463 przymusowa sprzedaż licytacyjna dóbr Solinka, Rostoki, Balnica, Maniow i Szczerbanówka w obwodzie Sanockim położonych, w tutejszym c. k. sądzie obwodowym odbędzie się.

Warunki licytacyi w całej osnowie w tutejszym sądzie przej-

rzanemi być moga:

1) Do tej sprzedaży licytacyjnej wyznacza się trzy termina, a to na dzień 6. lipca, 3. sierpnia i 7. września 1863 każdego razu o 10. godzinie rano z tem dołożeniem, że pomienione dobra na tych terminach poniżej ceny szacunkowej cenę wywołania stanowiącej

47218 zł. 77 c. w. a. sprzedane nie będą.

2) Dobra Solinka, Rostoki, Balnica, Maniow i Szczerbanówka w obwodzie Sanockim sprzedane będą ryczałtem z wyłączeniem przekazanego już i odpisanego wynagrodzenia za zniesione powinności poddańcze – za cenę wywołania przez oszacowanie sądowe. wykazana 47218 zł. 77 cent. w. a.

3) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie, przed rozpoczęciem licytacyi wadyum w okrągłej kwocie 4700 zł. wal a w gotówce, w ksiażeczkach galicyjskiej kasy oszczedności, albo w listach zastawnych galicyjskiego towarzystwa kredytowego z ku ponami i talonami według kursu w urzędowej Gazecie Lwowskie wykazanego, nominalnej jednak wartości nie przewyższającego, 🀠 rak komisyi licytacyjnej złożyć.

4) Kazdemu chęć kupienia mającemu pozostawia się wolności inwentarz, wyciąg tabularny i akt oszacowania dóbe sprzedać się mających w registraturze sądu tutejszego przejrzeć lub w odpisie

Przemyśl, dnia 1. kwietnia 1863.

(995)E dift.

Mro. 15137. Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte wird dem Michael Marianek mittelst gegenwärtigen Stiftes bekannt gemacht, 🖰 habe wider ihn Isaak Blumengarten sub pracs. 14. April 1863 15137 ein Gesuch um Zahlungsauslage ber Wechselfumme pr. 57 1 öst. Währ, angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber bie Zahlungkauflage unterm 16ten April 1863 Zahl 15137 bewilliget

Da ber Aufenthaltwort des Belangten unbefannt ift, fo hat bar f. f. Landes- als Handelsgericht zu bessen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Abvokaten Dr. Pleiffer mit Substituirung des Advofaten Dr. Rechen als Kurator bestellt, mit wel chem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschrie

benen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Gbift wird demnach der Belangte erinnert, jut rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtes behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, über haupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtes mittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabsäumung entste henden Folgen selbst beizumessen haben werden wird.

Bom f. f. Landes= ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 16. April 1863.

Lizitazione, Ankundigung. (996)

Nro. 7244. Am 2. Juli 1863 wird in Zbaraz wegen Berauf Berung des in Zbaraz sub UN. 91 gelegenen vormaligen Rittmeisters Quartiers eine öffentliche Ligitagion abgehalten werben.

Der Ausrufspreis beträgt 3746 fl. 16 fr. öfterr. D. und das

zu erlegende Badium 10% des Ausrufspreises.

Die näheren Lizitazionsbedingnisse können bei der k. f. Finang Bezirke-Direkzion in Tarnopol und bei bem f. f. Bezirksamte in Zbaraz eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang-Begirte-Direfgion. Tarnopol, am 8. Juni 1863.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 7244. Dnia 2. lipca 1863 odbędzie się celem sprzedania byłego pomieszkania rotmistrza w Zbarażu pod liczbą konskr. 91 położonego w Zbarażu publiczna licytacya.

Cena wywołania wynosi 3746 zł. 16 c. w. a., a składać się

mające wadyum 10% tej ceny wywołania.

Bliższe warunki licytacyi przejrzeć można w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Tarnopolu i w c. k. urzedzie powiatowym

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Tarnopol dnia 8. czerwca 1863.

# Anzeige - Blatt.

# Möbel-Verkauf.

In der Stadt, Salitscher = Gaffe CN. 241, im Saufe ber Apothete jum goldenen Abler bes herrn Gabriel Mülling im 3. Stocke, find Möbeln, ale: Ranapee = Garnitur mit Geidenüberzug, schöne Spiegel-Chiffoniers, Tische, Krebenz, Schreibtische — sammtlich von Rußbaumholz - jowie andere Ginrichtungsftucke und Ruchengerathe aus freier Sand alsogleich zu verkaufen. (994-1)

Bur Beauffichtigung des Arbeiter : Personals und Bermaltung ber Lagervorrathe bei einem Gtabliffement wird ein energischer umfichtiger Mann bauernd zu engagiren gewünscht. Jahrlicher Gehalt 600 fl. bei freier Wohnung, Dolg und Beleuchtung. Maheres ertheilt die landwirthschaftliche General : Agentur von Otto Braun in Trebbin bei Berlin.

# Doniesienia prywatne.

## Uwiadomienie.

Z dniem 1. października 1863 r. jest do wydzierzawienia na lat kilka drukarnia Zakładu parodowego im. Ossolińskich we Lwowie, wraz z odpowiednim inwentarzem, prasa drukarska pospieszna i reczna, odpowiednia ilościa czcionek i potrzebnemi do tego clokalnościami w gmachu Zakładowym.

Cheacy wejść w ten interes, z którym połączona jest odpowiednia kaucya, zechcą zgłosić się do kuratoryi Zakładu nar. im-Ossolińskich osobiście (gdyż pisemne zgłoszenia się uwzględnionemi nie beda) do 15. lipea, tudzież od 10. do ostatniego sierpnia 1863.

Circus Carré in Lemberg.

Heute und jeden folgenden Tag große Borstellung in der höheren Reitkunft und Gymnastik.

Anfang 1/28 Uhr Abends.